## N= 33.

# Posener Inteiligenz : Blatt.

## Donnerstag ben 7. Februar 1833.

Angekommene Fremde vom 5. Februar 1833.

Br. Guteb. v. Rappard aus Pinne, I. in Do. 141 Friedricheffrage; fr. Raufmann David und Sr. Raufmann Leifer aus Gamter, Sr. Raufmann Rwiledi aus Reuftadt, Sr. Brauer Brill aus Schrimm, Br. Jalowicz aus Czerniejewo, I. in Do. 20 St. Moalbert; Sr. Defonom Webr aus Schonlante, I. in Do. 95 St. Abalbert; Sr. Kaufmann Reymart aus 3dung, I. in Do. 124 St. Abalbert; Sr. Geiftlicher Jablonefi aus Trzemefzno, 1. in Do. 30 Ballifchei; fr. Pachter Dobrogonsti aus Bagnowo, I. in Do. 26 Mallifchei; Gr. Pachter Ufchen aus Storchneft, I. in Do. 350 Judenftrage; Br. Sandlungegehulfe Put aus Strafe burg, Sr. Provifor Trogisch aus Gnefen, I. in Do. 136 Wilhelmeffrage; Die Brn. Raufleute Berger, Joseph und Galomon aus Margonin, Gr. Kaufmann Lewin aus Rogafen, Br. Raufmann Bernftein aus Miloslaw, I. in Do. 350 Judenftr .: Br. Stoß aus Schroda, Br. Probst Ropereti aus Miloslawice, I. in Do. 168 Bafferftraße; Sr. Geiftlicher Szubignesti aus Gnin, Sr. Guteb. Materne aus Chwalfowo, Sr. Pachter v. Studniarefi aus Czerniejewo, Br. Pachter v. Gobie. ranefi aus Ropanin, I. in Do. 384 Gerberftrafe; Gr. Guteb. v. Mycielefi aus Robylepole, Sr. Gutsb. v. Turno aus Dbiegierze, Sr. Guteb. v. Repicki aus Gorfa, I. in Do. 251 Breslauerstraße; Sr. Guteb. Schwanefeld aus Robilno, 1. in No. 99 Bilbe; - Sr. Kaufmann Braunet aus Berlin, fr. Conducteur Buchholz aus Bromberg, Sr. Kaufmann Perriet aus Chalons, I. in Do. 1 St. Martin; Fraulein Auguste hoffmann aus Mlynkowo, 1. in Do. 180 Bafferftrafe.

Bekanntmachung. Es foll boberer Bestimmung zufolge ber Neuban eines Wohnhauses fur ben fatholischen farrer in Obornik und eines Stalles aus-

geführt werden.

Wir haben zur Austhuung dieser, auf 1210 Athl. 6 Sgr. 10 Pf. veranschlaften Bauten an den Mindestfordernden, einen Termin auf den 21. Festruar 1833 Pormittage 10 Uhr vor dem Regierunnges Sekretair Cassins in unserm Sessionszimmer angesetzt, und laden dazu Baulustige mit dem Bemerken ein: daß berjenige, welcher zum Mittbieten zugelassen werden will, vorher eine Cantion von vierhundert Thaler im baaren Gelde oder Pfandbriefen, oder Staatsschuldsscheinen nebst Coupons, bei der Regierungs-Haupt-Casse zu deponiren hat.

Wir wollen hierin jedoch in Unsehung derjenigen eine Ausnahme genehmisgen, welche jene Caution zu bestellen nicht vermögend, aber sonft nach Befinden bes Licitations-Commissarii vertrauenswerth erscheinen und eine Borauszahlung der

Bauvergutigung nicht in Unfpruch nehmen.

Die sonstigen Bau- Entreprise-Bedingungen konnen wahrend ber gewohnlis lichen Diensissunden in unserer Registratur und im Licitations-Termine beim Comswissario eingesehen werden. Posen, den 20. Januar 1833.

Abnigliche Preufische Regierung, Abtheilung für die Kirchenberwaltung und bas Schulwefen.

Bekanntmachung. Es wird hiermit bekannt gemacht, daß der Lieutenant a. D. Georg Friedrich Schulze und die Gertrude Eblestine geborne v. Forster geschiedene v. Muller, mittelst gerichtlichen vor Einschreitung der She errichteten Bertrages vom 5. b. Mts., die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen haben.

Posen, den 17. Januar 1833. Bonigl. Preuf. Landgericht. Obwieszczenie. Czyni się ninieyszém wiadomo, iż były porucznik Woyciech Friedrich Schulze i Gertruda Celestyna z Foersterów rozwiedziona de Mueller, przez czynność przed wniyściem w śluby małżeńskie dnia 5. m. b. sądownie zawartą, wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Poznań, d. 17. Stycznia 1833, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Poikralcitation. Auf den Antrag eines Realglaubigers ift am 9. Januar b. 3. über bas fünftige Raufgelb bes im Rrotofchiner Greife belegenen, bent Gra= fen v. Gofolnicht zugehbrigen Gute Dogo= racla nebft Bubebor ber Liquidations= Projeg eroffnet. Wir laben alle Dieje= nigen, Die an gebachtes Gut ober beffen Raufgeld irgend einen Realanfpruch gu baben glauben, hiermit bor, benfelben in bem auf ben 16. Februar 1833 in unferm Geffienszimmer bor bem Landgerichte = Rath hennig angefets= ten Termin gehbrig entweber in Perfon ober burch einen gureichend legitimirten Bevollmachtigten anzumelben und nach= auweisen. Jeder, ber ausbleibt, wird mit feinen Unfpruchen an bas genannte Gut und beffen Raufgelder ausgeschloffen und ihm Rudfichts berfelben ein emiges Stillschweigen sowohl gegen ben berein= fligen Raufer bes Gute, als auch gegen Die Glaubiger, unter welche bas Rauf= gelb vertheilt wird, aufgelegt werden.

Denen, welche bier unbefannt find, bringen wir als Mandatarien bie Juftig= Commiffarien Landgerichte-Rathe Brach: bogel und Gregor in Borfchlag.

Rrotofchin, ben 6. Geptember 1832.

Ronigl. Preug. Land = Gericht.

Zapozew edyktalny. Na wniosek iednego wierzyciela rzeczowego nad . przyszlą summę szacunkową dobr Pogorzeli wraz z przyległościami, w powiecie Krotoszyńskim położonych, do W. Sokolnickiego Hrabiego należących, dnia 9. Stycznia r. b. process likwidacyjny otworzyliśmy.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy do dóbr rzeczonych lub summy szacunkowéy przyszley pretensyą rzeczową mieć sądzą, aby takowa w terminie dnia 16. Lutego 1833. w sali naszéy sessyonalnéy przed Deputowanym W. Sędzią Hennig wyznaczonym osobiście Iub przez dostatecznie wylegitymowanych pelnomocników zameldowaji i udowodnili. Każdy niestawaiący z pretensyami swemi do dobr rzeczonych i summy szacunkowéy wykluczonym i wieczne milczenie w téy mierze tak względem przyszłego nabywcy Pogorzeli z przyległościami, iak i względem wierzycieli, pomiędzy których summa szacunkowa podzielona zostanie, nakazaném iemu będzie.

Wierzycielom tym, którym zbywa na znaiomości w mieyscu tuteyszem UUr. Brachvogel i Gregor na mandataryuszów przedstawiamy.

Krotoszyn, d. 6. Września 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Der Kaufsmann August Herrmann zu Posen und die Emilie Schreiber, Tochter des hiesigen Kausmanns Schreiber, haben mitztelst Schegelobnisvertrages von heute in ihrer fünftigen She die Gütergemeinschaft unter sich ausgeschlossen, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rogafen, ben 15. Januar 1833.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Kupiec August Herrmann z Poznania i Emilia Schreiber. córka tuteyszego kupca Schreiber, kontraktem przedślubnym z dnia dzisieyszego w ich przyszłym małżeństwie wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się ninieyszem do publiczney wiadomości podaie.

Rogożno, d. 15. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Publikandum. Demoiselle Nepozmucena Stesseweta und der Burger Joseph Czujewicz in Gratz haben durch einen vor ihrer Verehelichung am 14. d. Mts. errichteten gerichtlichen Vertrag, die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes unter einander ausgeschlossen.

Buf, ben 16. Januar 1833.

Publicandum. Panna Nepomucena Stęszewska i obywatel Jozef Czuiewicz w Grodzisku, wyłączyli między sobą, przed wniściem w małżeństwo w moc na dniu 14. t. m. sądownie zdziałanego układu, wspólność maiątku i dorobku.

Buk, dnia 16. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Publikandum. Der Handelsmann Berlom Joseph Chaim aus Stessewo und dessen Braut, die Freidche Byk aus Gratz, haben vor ihrer Verehelichung in dem bei uns am heutigen Tage errichteten Chevertrage die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen.

But, ben 2. Januar 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Publicandum. Handlerz Berlam Józef Chaim z Stęszewa i iego narzeczona Freidche Byk z Grodziska, wylączyli między sobą, w moc intercyzy na dniu dzisieyszem przed nami zdziałanéy, wspólność maiątku.

Buk, dnia 2. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Steckbrief. Der unten fignalisiete Stanislaus Nowaczynski alias Nowaczynski alias Nowaczynski alias Nowaczi und die Barbara Macieiewska, welche wegen begangenen Diebstahls von uns zur Untersuchung gezogen worden, sind in der Nacht vom 29. auf den 30. d. M. durch gewoltsamen Ausbruch aus dem hiesigen Gefängeniß entsprungen.

Wir erfuchen daher bie refp. Militairund Civil-Behorden, auf die gedachten Berbrecher zu vigiliren, fie im Betretungofalle zu arretiren und an und ab-

liefern zu laffen.

Bojanowo, ben 30 Januar 1833. Ronigl. Preuf. Friedenegericht.

List gończy. Niżey opisany Stanisław Nowaczyński alias Nowacki i Barbara Macieiewska, którzy względem popełnioney kradzieży od nas do indagacyi pociągnieni zostali, w nocy z d. 29. na 30. m. b. z tuteyszego więzienia przez gwaltowne wyłamanie się zbiegli

Wszelkie władze cywilne i woyskowe wzywaią się przeto, aby na tych zbrodniarzów baczne oko mieć, w razie dostrzeżenia ich przyaresztowały i do nas odstawiły.

Boianowo, d. 30. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

### 1. Signalement bes Nowaczynsti alias Nowaf.

- 1) Familienname Nowaczynofi alias Nowak,
- 2) Vorname Stanislaus,
- 3) Geburtes und Aufenthalte : Ort Rawicz bei Bojanowo,
- 4) Religion fatholifch,
- 5) Allter 24 Jahr,
- 6) Große 5 Fuß 2 300,
- 7) Haare blond,
- 8) Stirn bebeckt,
- 9) Augenbraunen blond,
- 10) Augen blau,
- 11) Nafe lang,
- 12) Mund gewöhnlich,
- 13) Bart feinen,
- 14) 3ahne gut,

- 15) Kinn 16) Gefichtsbilbung } oval,
- 17) Gefichtefarbe gefund,
- 18) Geftalt unterfest,
- 19) Sprache polnisch,
- 20) besondere Rennzeichen feine. Befleibung.
  - 1) Gine ichwarze Tuchmute mit ichwar= gen Baranten,
  - 2) eine gelb= und weißgeftreifte Wefte,
  - 3) grautuchene Sofen,
  - 4) einen gruntuchenen Ueberrock, vorne mit Strippen,
  - 5) einen Schwarzen tuchenen Mantel mit grauem Flanell gefuttert,
  - 6) ordinaire Stiefeln.

#### II. Signalement ber Maciejewefa.

- 1) Familienname verehelichte Ma-
- 2) Borname Barbara,
- 3) Geburtes und Aufenthalte Drt Dreczewo bei Gofton,
- 4) Religion fatholisch,
- 5) Allter, ohngefahr 40 Jahr,
- 6) Große 5 guß,
- 7) Haare blond,
- 8) Ctirn frei,
  - 9) Alugenbrannen blond,
- 10) Augen blau,
- 11) Rafe proportionirt,
- 12) Mund gewohnlich,
- 13) Zahne fehlerhaft,

- 14) Rinn rund,
- 15) Gesichtsbildung långlich,
- 16) Geffalt fart,
- 17) Gefichtsfarbe roth,
- 18) Sprache polnisch,
- 19) besondere Rennzeichen feine. De fleidung.
- 1) Ginen gebruckten leinenen Unterrod,
- 2) eine blaue bergleichen Schurze,
- 3) einen blau- und rothgestreiften Ueberrod von baumwollenem Zeuge,
- 4) eine gewohnliche Haube mit weiße Ranten,
- 5) uber ben Kopf ein Kattuntuch mit gelben Grunde und rothen Blumen.

Bekanntmachung. Jur Sicherstellung bes Consumtibilien-Bedarfs hies sigen Garnison-Lazareths pro II., III. und IV. Quartal d. J. im Wege der Liezferung ist auf den 11. Februar d. J. Bermittags 10 Uhr in unserm Geschäfts-Rosale ein Licitations-Termin anderaumt, in welchem sämmtliche Bedürsnisse bfzentlich ausgeboten, und dem Mindestsordernden, unter dem Borbehalt der Genehmigung der hiesigen Königl. Intendantur, zue Lieferung übertragen werden sollen. Die Lieferungs-Artifel bestehen in: Kindsleisch, Kalbsleisch, Roggenbrot, Semmel, Dutter, Reis, gebackenen Pflaumen, grüner Seife, doppelt raffinirtem Rübol, gegossenen Talglichten, Bier, Kornbranntwein, unabgesahnter Milch, Weinessig, Weizenmehl, Mittel= und Perl-Graupe, Grühen, Fadennudeln, Erbsten, Bohnen, Linsen, Hirfe, Kartosseln, Küben und Eiern, deren Gesammtwerth des dreivierteljährlichen Bedarfs auf 3 bis 4000 Athler. anzunehmen senn dürfte.

Cautionsfähige Unternehmer werben zur Wahrnehmung biefes Termins bierdurch mit dem Bemerken eingelaben, daß, um zum Gebot zugelaffen zu wersten, vorweg eine Caution von 300 Rthl. baar ober in gultigen Staatspapieren deponirt werden muß, und daß die naheren Lieferungsbedingungen im Termine felbst, und zwar vor Erdffnung der Licitation, bekannt gemacht werden sollen.

Pofen, den 30. Januar 1833.

Rouigl. Commiffion bes Milgemeinen Garnifon-Lagarethe.

Poittalciration. Die aus Abel= nau geburtigen Bruber Sohann und Theodor Gzezegolefi, welche im Jahre 1789 Pachter ber Guter Rociembicgom in ber Ufraine gemefen fenn follen, und feit Diefer Beit feine Dachricht von fich gegeben haben, werden nebft ben bon ihnen etwa gurudgelaffenen unbefannten Erben, auf ben Untrag ihrer befannten nachften Bermandten, aufgeforbert, fich fpateffens im Termine ben 19. Juli 1833 Bormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten Referendarius b. Rarczemefi in unferm Gerichtslofale gu melben, und weifere Unweifung ju erwarten, wibri= genfalls fie fur todt erflart, und ihr Bermbgen ben fich legitimirenden Erben überwiesen werden wird.

Krotoschin, den 14. Juli 1832.

Fürftlich Thurn- und Tarisiches Fürftenthums = Gericht.

Zekanntmachung. Eine rothe 8 Jahr alte Auh mit weißen Ruden und Flecken, frummen Hörnern, die rechte Hinterhüfte gelähmt, hat sich am 22. v. M. hier eingefunden, und wird der Eigenthümer hiermit aufgefordert, solche binnen 14 Tagen, vom Tage der Pusblikation, hier in Empfang zu nehmen, weil solche sonst dem Finder zugeschlagen werden wird.

Gnesen, ben 31. Januar 1833. Der Magistrat.

Zapozew edyktalny. Jan i Teodor bracia Szczególscy z Odolanowa ro. dem, którzy w roku 1789, dzierzaw. cami dobr Kociembiczów na Ukrainie być mieli, i od tegoż czasu żadnéy o sobie wiadomości nie dali, tudzież mogaci się po nich pozostać nieznaiomi sukcessorowie zapozywaią się na wniosek znaiomych naybliższych ich krewnych, aby naydaléy w terminie dnia 19. Lipca 1833, o godzinie Iotéy zrana przed delegowanym Ur. Karczewskim Referendarzem w naszym lokalu sądowym się zgłosili i dalszego rozporządzeniu oczekiwali, gdyż w razie przeciwnym za zmarłych uznani będą, i maiątek ich wylegitymuiącym się sukcessorom przekazanym zostanie.

Krotoszyn, d. 14. Lipca 1832. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa,

Obwieszczenie. Krowa czerwona 8 lat stara, białe łaty i biały krzyż maiąc, z krzywemi rogami, biodro prawe zadnie zbite, znalazła się do tuteyszego miasta dnia 22. m. z. Wzywa się właściciel, aby takową w przeciągu dni 14 od daty publikacyi od nas odebrał, w przeciwnym razie zaś takowa znależącemu oddana zostanie.

Gniezno, d. 31. Stycznia 1833. Magistrat. Aukrion. Montag ben 1 1. b. M. u. f. T. Vormittags von 9 bis 12 Uhr und Nachmittags von 2 bis 5 Uhr sollen auf der Wasserstraße No. 183. aus dem Nachlasse der Weittwe Verlach einige Meubles, mehrere Haus- und Wirthschaftsgerathe, und eine große Anzahl Kupferstiche und Delgemalbe, ferner verschiedene Rothweine, Franz-Wein, Champagner und Liqueure in Flaschen, dfefentlich an den Meistbietenden versteigert werden.

Pofen, ben 4. Februar 1833.

Cafiner, Ronigl. Auftione-Commiffarius.

Bright State Contract of the Boar

Gesalzenen hausenfisch, genannt Byzina, frischen Bouillon, Aftrachas nischen Caviar, bestrickte Pfeifenkopfe, feinen Thee, und Turkischen Rauchtabak erhielt Simon Siekleschin, Breslauerstraße.